pital

Ende 1884: Mark Ende 1884: Mark

herung Lebens-Ver-

allekörper-ELeben, Ge-

bskraft bevon anderen

t gebotene Gewinndie Präwähr (wo-

ler Beiträge

ebzeiten.

40 1/2 pCt.

esslich für

rsicherungs-

und jort

bem Abichluß

te zu zahlenbe

gebn Tage

Berechtigten

iein jollte.

des mit ber

tung" 5 pro

mg 3 resp.

angehörigen

Beamten ober

Berficherungis-

wünscht.

# Israelitische Wochenschrift

für die religiösen und socialen Interessen des Judenthums.

Assamilia erideint je eine Annmer der "Nochenschrift" des "Familien-blafte", des "Familien-blafte", des "Familien-blafte", des "Familien-blafte", des "Familien-blafte", des Belämten u. Duchgendungen S. Mark viereilistlich. Auf der Belämten u. Duchgendungen S. Melark viereilistlich in Wirt, nach dem Anstander 16 Mt. 6 K., 20 Fres., Suber A. Delars). Einselmanmern der "Tsachenkritt" d. 25 Pt., des "Fittegants"Blatts" d. 16 Pt., des "Familien-Blatts" d. 10 Pt.

Berantwortlicher Redacteur und Herausgeber:

Rabbiner Dr. 28. Rahmer in Magdeburg.

Bur Wahrheit, Bedt und Frieden!

fin die "Fractitie de Bodenidritt", wie für das "Aüdiche Litteratur. Biatt", die fleingefaltene Betiselte ober deren Raum 25 W. ind entwehe durch die Anderenschreitigen von G. T. Daube & Oo. Rudolf Mosse, Hassenstein & Vogler u. u. der direct enzumenken au. Die Expedition der "Jeraellt. Wochenfahrt" in Magdeburg.

Inhalt:

Leitende Artifel: Bas ihm uns Roth? Gin Bort fiber Religions Unterricht. Bon J. Klingenftein in Ober-Jugelheim. — Aus Mahren.

Berichte und Correspondenzen: Deutschland: Magdeburg, Schneibemilpl. Hamburg. Aus dem Hannsverschen. Aus der Provinz Hannover. Burgfundstadt. Dresden. Dresden. Leipzig. Desterreich-Ungarn: Wien. Krafau. Frantreich: Paris, Paris.

Bermi'dte und neneste Nachrichten: halle a. S. Meiningen, Besterengen, Baris. Betersburg, Betersburg, Joppe, Jemfalem,

Juf rate.

| Wochen-      | Mai.<br>1885. | Siwan. 5645, | Kalender.             |
|--------------|---------------|--------------|-----------------------|
| Donnerstag . | 28            | 14           |                       |
| Freitag      | 29            | 15           |                       |
| Sonnabend .  | 30            | 16           | Perek 2. (9,3) בהעלתך |
| Sountag      | 31            | 17           |                       |
| Montag       | 1             | 18           |                       |
| Dienstag     | 2             | 19           |                       |
| Mittwody     | 3             | 20           |                       |
| Donnerstag . | 4             | 21           |                       |

#### Was thut uns Noth? Gin Bort über Bieligionsunterrict.")

Bon 3. Mlingenftein in Ober-Ingelheim.

I.

Juda wurde Gottes Heiligthum, Israel fein Reich, — Ihr follt mir ein Priesterreich, ein heiliges Volk sein!

In diesen Bibelworten liegt der Lehrberuf Israels ausgesprochen, der dieser Festeszeit Weihe und Bedeutung giebt. Hell und klar tritt da vor unser Geistesauge die Aufgabe, die und bie Offenbarung am Sinai gestellt hat. In dieser schönen Zeit, wo die Natur in der Fülle ihrer Herrichteit prangt, wandern wir im Geiste an jenen heiligen Berg in der Wüste, woselbst eine Geistessaat ausgestreut wurde für alle Welt; von wo die zehn Heilsworte ausgingen, die die Grundpseiler sind des Nechts und der sittlichen Weltordnung. Dort in der Wüste die Geistes saat, aus der so viele, erhabene Geistes that en entsprossen; hier die prangende Natur, srohe Hossinungen in unserem Herzen erweckend — sie sind vereint Sinnbilder und Wahrzeichen unserer Lehramtlichen Thätigkeit!

Ja, die lehramtliche Thätigfeit! Wir fönnten das Wochenfest das Fest der Lehrer nennen! Nicht etwa nur, weil es in so vielen Religionsgemeinden Sitte geworden, die "Erstlinge", das sind unsere Kinder, an diesem Tage im Gotteshause erscheinen zu lassen, um hier Zengniß zu geben

vor der Gemeinde, daß sie mit dem Lehrinhalt des Judenthums befannt geworden; sondern mehr noch, weil das Fest uns zurücksührt auf unsere Aufgabe: zu lehren, zu der wir allesammt wohl als Jöraeliten auserwählt sind welche Aufgabe jedoch in unserer Zeit den Lehrern obliegt, auf deren Schultern sie abgewälzt worden.

Da durfen wir benn ju diefer Festeszeit vor die ju bische Gesammtheit in unserem Baterlande treten und jagen Sehet, Dieje Gotteslehre, an beren Grundpfeiler wir gemabnt werden allezeit, besonders aber in diesen Festtagen; diese Gotteslehre, die nicht weichen follte aus unferem Munde und bem Munde unferer Rinder - em iglich, fie ift heute gefährdet, burch Euch! Rein, nicht gefährdet, benn ber Tag wird und muß ja fommen, wo die ganze Menschheit zu ihr zurudfehren wird, weil fie der ewige Inhalt des Menichenlebens ift; die Lehre bes Mofes und Israels fann nicht untergeben, weil fie die ewige Leuchte ift für den Menschengeift. Aber Ihr und Gure Rinder werben verloren fein für diefe Lehre! Bas unfere Bater gehütet und gepflegt unter Druck und Leiben Jahrtaufende lang, - Ihr gebt es hin für wesenlosen Schein. Die Gotteslehre wird in ber Erziehung, im Unterrichte, im Saufe gurudgebrangt. Sie ift, auch im beften Falle, das Stieffind unter ben Lehrgegenftanden, und nicht was fie fein follte, beren Rrone! Wir, Die Lehrer ber Gegenwart, find ja feine Beloten! Wir schätzen das Wiffen allüberall. Auch wir fagen mit Euch: den Geift bilben, ift Religion! Aber wir tonnen boch nicht ruhig mit ansehen, wie bas, mas bas Leben heiligt, von Eltern und Rindern als eine Laft betrachtet wird im Unterrichte, der man die mindeste Achtung, die mindeste Luft ent=

rlin

reie, Leipzig.

<sup>\*)</sup> Dieser tressliche Artifel war "zum Wochenseite" überichrieben, traf aber ern am Wochenseit ein, darum sein veripätetes — nein, nicht verspätetes, sondern mur "späteres" — Erscheinen. (Ned.)

Sollen wir ein Bild geben von den Befahren, benen wir entgegen gehen, wenn nicht bald geholfen wird? Bon ben Schaden, an welchen unfer Religionsunterricht frantt? Bohlan, es fei! Aber zuerft muffen wir reben von ben schändlichsten Auswüchsen, damit das Bolt miffe, wie es in der That aussieht.

Da sind zuerst die, die gar keinen judischen Religionsunterricht genießen. Wißt Ihr, mas bas bedeutet? Rennt Ihr die Folgen? Tief im Menschenherzen ruht das Gottesbewußtsein, die Sehnsucht nach dem Boberen! Jahre fonnen vergehen, ehe diefes Gefühl lebendig wird; aber bann, wenn bas Lebensschifflein an einen Felsen gerathen ift, wenn es zu zerschellen droht, da jucht der Mensch nach dem, was ihm den Frieden des herzens geben fonnte; und, wenn er es nicht findet im eigenen Bute, greift er nach bem, was sich ihm zuerst bietet! Geht da die Quellen des Abfalls! Goll ich deutlicher schildern? Fragt Guch, was aus ben Rindern werben foll, die gar feinen Religionsunterricht genießen, ber ihnen doch den sittlichen Salt geben mußte im Leben! Und fragt Euch wieder, was aus denen werden joll, die, o taufendfache Schmach, einen Unterricht mit genießen in einer Religion, die nicht die ihre ift, in der fie nicht geboren, ju ber fie nicht erzogen, für die fie feinen Biederhall finden im eigenen Bergen, ber jest nichts für fie ift und im Leben nichts für fie werden tann! Das ift noch schlimmer als gar fein Religionsunterricht; benn es ift eine Migachtung bes eigenen und des fremden Glaubens; eine Beuchelei, ein Schein, ber ber eigenen Religionsgemeinschaft wohl entfremben, aber da & Berg nie zur anderen führen fann! Es giebt fein religiojes Bewußtfein ohne Bietat, und die wird nur im eigenen Religionsbefenntnig rege und lebendig und ausbauernd! Ift bas nicht ein frevles Spiel mit bem Beiligften? Könnt Ihr von diesen Kindern, die Ihr nicht als Geschenke Gottes betrachtet, Liebe und Bertrauen erwarten, mahrend ihre Religion felbst ihnen nichts ift - als eine Lüge?

Nicht viel weniger schlimm ift's, wenn bas haus nur Gleichgültigkeit oder gar Spott hat für bas, was in ber Schule als Religion gelehrt wird, wenn die Mutter und ber Bater von der Religion sprechen in einem Tone, der das Gemuth falt läßt ober - feine Saugwurzeln ertotet; wenn fie ihre Rinder, wie fie fagen, frei erziehen wollen; wenn fie felbst fich erhaben dunken über alle Religion und die Lehre und ben Lehrer ber Religion verächtlich machen! -

Und nun wollen wir reden von den Taujenden, welche einen Religionsunterricht genießen, ber bem Beifte und bem Bergen bes nach den Unschauungen und in der Weise unferer Beit ausgebildeten Rindes nichts bietet, weil er bem übrigen Wiffen in Form und Inhalt nicht ebenbürtig ift; weil er fich nur an bie Schale halt, mahrend ber Rern verschloffen bleibt; weil die Lehrer nicht im Stande find, einen Beift und Berg bilbenden Religionsunterricht zu ertheilen, weil fie in Wiffen und padagogischer Kraft und Schulung unter ben übrigen Lehrern, ja zuweilen im Biffen felbst unter ben Rindern fteben; weil diesen Lehrern noch nicht die Ahnung aufgegangen von der Hoheit, Burde und Berantwortlichfeit ihres Berufes; weil fie in bes Bortes boppelter Bebeutung Tagelöhner und Handwerfer find; — und biefe Menschen follen den Idealismus pflegen und die Rindesfeele nahren und für das Sochste begeistern! -

Huch von den Bemeinden wollen wir fprechen, die für geringen Lohn einen f. g. Religionslehrer fuchen und wählen - blos damit der Schein gewahrt werde; von den Borftanben, die ihre Schuldigfeit gethan ju haben glauben, wenn fie fparen und die vergeffen, daß fie felbft eine schwere Berantwortung gu tragen haben für die Butunft; daß fie gemiffermaßen felbft - Erzieher fein follen ber Religionsgemeinde. Bon den Eltern wollen wir fprechen, die das Beste wollen, aber doch ihre Rinder auch schonen möchten; und da an der Beit für Tangen und Rlavierspielen und fremde Sprachen nichts herabgemindert werden fann foll es in Gottes Ramen am Religionsunterrichte fein! "Es wird doch seine Thora noch lernen," heißt es da!

Das find die Gebrechen und die follen geheilt, müffen geheilt werden. Und fie fonnen geheilt werben, wenn 3hr nur wollt! Geben wir zu, wie bas fertig ju bringen ift. Die Mängel erfennen und den Billen haben fie zu beseitigen, heißt fie schon zum Theil beseitigt haben. Der Indifferentismus ift der Tod. Biffen und Bollen, was und Roth thut, ift Leben; Richts miffen und bas Gute nicht wollen, ift der Tod. Go suchet benn bas Leben.

(Fortsetzung folgt.)

Intenti Herr D

der So

gehört,

iit ichn

Mähre

neolo

foll di

nicht in

Tode

aurick

Jugen

liegt b

hei eir

Liebe

erziehe

im &

wirfen

nicht

der ei

phijd

nach

צל"ה

Mah

offen

Blac

hervi

derje

Rab

311

m

ver

#### Mus Mähren.

Es ift bies heute zum erften Male in meinem Leben und bei ber furgen Beit, die mir voraussichtlich noch gegonnt ift, wohl zum letten male, daß ich in einer Zeitung auftrete und wenn Ihre an schriftstellerischen Erftlingswerten nicht gewöhnten Lefer den Grund wiffen wollen, jo bin ich unbescheiden genug, zu sagen, daß ich meine, ich ware einer ber Wenigen, die über dieses Thema zu sprechen berufen sind.

Der äußere Anlag ift der Umstand, daß, taum daß die Idee der mährischen Judenschaft, ein rabbinisches Proseminar mis Leben zu rufen befannt geworden war, ichon ein Organ der Orthodorie der Sache einige Krofodilsthränen nachzu-weinen sich verpflichtet glaubte. Run ift dieses Blatt bei uns wenig gelefen und nur die Gute eines Freundes ver-Ich könnte es daher schaffte mir die betreffende Rummer. übergeben, wenn es fich einzig und allein um den Ginfluß der Publication auf hiesige Rreise handelte. Anderseits hoffen wir nicht auf Zuspruch aus jenen Gegenden und werden uns begnügen, wenn die Junglinge aus unferer Beimath hier ben Ansporn erhalten werden, fich bem Studium der judischen Wiffenschaft zu widmen. Aber ber ganze Ton Diejes Artifels, der thut, als hatten die Juden Mahrens ihre Vergangenheit verleugnet, zwingt mich aus meiner Referve herauszutreten.

Roch feine einzige offizielle Enuntiation über bas Befen des ju grundenden Profeminars ift erfolgt, und ichon fühlen die herren Orthodogen, daß es damit nicht gang geheuer, baß ich gang sicher ein Benie, vielleicht gar wohl der

Teufel bin." Ja, wenn es im Geiste R. Mordechai Benets, im Geiste eines Nachum Trebitsch und eines Samson Birsch geleitet würde, dann könnten die Herren ruhig schlafen, so aber muffen fie mit frommem Augenverdreben die Befürchtung aussprechen, daß da nichts Gutes herausfommen werde.

Zunächst ift es ein schweres Unrecht, daß der Artifel-Schreiber Jeschurun" den Namen des jungst verstorbenen Landes-Rabbiners R. Abraham Placzef nicht erwähnt. Diefer Mann war es, der in der Versammlung der Rabbiner, Lehrer und Borftande, welche die Regierung im Jahre 1867 einberufen hatte, die Ibee einer rabbinischen Borbildungsschule auf das wärmste befürwortete, und mit Spott überhäuft wurde, weil er, der fromme Mann, verlangte, daß man aus dem הדי אדם interrichten solle, und das ist doch gewiß nicht gegen die r fprechen, die für ichen und wählen bon den Borhaben glauben, B fie felbft eine für die Zufunft; fein follen ber en wir sprechen, er auch schonen ind Rlavierspielen werden fann rrichte fein! "Es

es da! follen geheilt geheilt werden, wie das jertig en Willen haben befeitigt haben. en und Wollen, wiffen und bas denn das Leben Fortiepung folgt.)

meinem Leben ich noch gegönnt Beitung auftrete werfen nicht geo bin ich unbemare einer der berufen find. g, faum daß die iches Projeminar icon ein Organ thränen nachzus viejes Blatt bei Freundes verönnte es daher im den Einfluß lte. Anderfeits Gegenden und ge aus unferer ch dem Studium der gange Ton

aus meiner Reüber bas Beien und schon fühlen gang geheuer, gar wohl der Benets, im Gente pirich geleitet

Juden Mahrens

fo aber muffen ung ausiprechen, Artifel Schreiber rebenen Landes it. Dieser Mann ner, Lehrer und 1867 einberufen sichule auf bas uft wurde, weil is bem DTN "IT nicht gegen die

Intentionen der Orthodoxie. Warum verschweigt alfo ber Berr Orthodoge biefen Ramen? Offenbar nur darum, weil ber Cohn des Berftorbenen mit zu den Grundern der Anftalt gehört, und an diefen will er fein gutes haar laffen. Das ift ichwarzer Undank, denn R. Abraham Placzek hat Birich's Plan zu einer Zeit gefördert, wo letterer für die Juden Mahrens, wie wir Alten uns noch erinnern tonnen, ein "Revloge" war. — Ja, im Geift e der brei Borganger R. Abraham's foll die Anstalt geleitet werden. Das wollen wir thun, aber nicht in der Form, wie diese Herrn die Wiffenschaft bes Judenthums auffaffen.

Seit R. Mordechai Benets im Jahre 1829 erfolgtem Tobe ist die Wiffenschaft der Thora bei uns immer mehr gurndegegangen, und feit ben fünfziger Jahren ift fie für Die Ingend ausgestorben. Wir Alten muffen uns fragen, worin liegt bas, daß wir, die bei einer Jugend voll Entbehrungen, bei einem Leben von Kummer und Arbeit immer mit idealster Liebe an ber Thora hingen, unfere Jugend nicht dazu erziehen fonnen, und die Antwort darauf ift, weil man, ftatt im Geifte unserer Vorganger zu wirfen, nur in ihrer Form wirfen wollte, und fich die Augen verschlof vor den Anforderungen der Beit. Unter R. Mordechai Benet war der Pilpul auf der höchsten Spige seiner Entfaltung. Es konnte nicht mehr fo weiter geben, bag man benjenigen verponte, der ein beutsches Buch ober auch nur ein hebräisch-philoso-phisches Werk tas: Unfere Ingend wurde in der Schule nach afthetischen und padagogischen Grundfagen gebildet und anberjeits muthete man ihr au, die pilpuliftifchen Künste des מבים für Wiffenschaft und die talmudische Haggadah für Bahrheit zu halten. Sirfch, beffen Bedeutung ich nicht unterichate, ift alfo ebenfowenig nach dem Sinne R. Mordechai

Benets als es Gräg ist. Wie sehr ich Recht habe beweist, daß nicht nur R. Mordechai Benet, sondern sogar seine Schüler, wie Salomon Quetsch, R. Löb Berlin, R. Beer Oppenheim und andere Sirich für einen Reter, für einen Um-ha-Arez gehalten haben, von benen einige mir und meinen Beitgenoffen bies offen und unverholen ausgesprochen haben.

Es ift also eine Gunde gegen bas Andenten R. M. Benets ihn mit Hirsch auf eine Stufe zu setzen, und R. Abraham Placzet, als feiner unwürdig auszuschließen. Was R. Nahum Trebitsch betrifft, so ift, bei aller Hochachtung vor dem Manne, deffen Schüler ich war, doch nicht zu leugnen, daß er keine hervorragende Stellung eingenommen hat, daß er gerade berjenige war, unter dem die Thora in Berfall gerieth, und die Autorität des Landesrabbinats gesunken ift.

Sirich hat sich für unsere Beimath gar nicht ichöpferisch erwiesen, er konnte die Verhälknisse nicht beherrichen, den Rabbinern galt er als religios bedenflich, für die Brivaten hatte sein ganzes Wesen zuviel fremdartiges. Daß er dies selbst empfunden hat, beweist ber Umstand, daß er das Landesrabbinat verließ, um Rabbiner einer Privatgesellschaft gu werden. Wenn wir fein schriftstellerisches Auftreten betrachten, jo glaube ich nun nicht, daß man in feinem Geifte junge Leute unterrichten fann.

Um es furg gu' fagen. Im Sinne R. Mordechai Benets läge das Judenthum des 18. Jahrhunderts, das Judenthum Jacob Emdens, Gzechiel Landan's, und anderer großer Talmudiften, das heißt, wir mußten den Talmud in feiner bialeftisch zugespitzten Behandlung jum ausschliehlichen Gegen-ftand bes Unterrichtes machen. Im Ginne R. Morbechai's dürsen wir also unjere Jugend nicht unterrichten. R. Nachum Trebitich' Name war nur aus Gründen der Parteitaktif angeführt. In seinem Geiste können wir nicht unterrichten und im Geiste Samson Raphael Hirsch's wollen wir nicht unternickten. Unsere Kinder jollen nicht solche Wort-Ungehener verschlucken wie "Machtnisdrauchsvollbringer" (Pi. 928.) oder "der Träger der vereinenden Zeitmomente" wie Hirch vor Piese der Vereinenden Zeitmomente" wie Hirch Verschlucken der Vereinenden Zeitmomente" wie Hirch Verschlucken der Vereinenden Zeitmomente" wie Hirch Piese der Vereinenden Zeitmomente" wie Hirch Verschlucken der Verschlucke geneigten Dachsparren fich zu rufen scheinen. Wenn ber Berr Aritel-Schreiber bas wahre Wiffenschaft nennt, im Gegensatz zu ber falschen bes Breslauer und Beither Seminars, fo bante ich fur die wahre Biffenschaft und bleibe ichon lieber bei bem alten Bilpul.

Unfere Rinder follen im Beifte Mordechai Benet's unterrichtet werden. Das, mas uns heiliger Ernft ift in unferer Religion follen fie lernen, fie follen bie Bibel, follen ben wahren Geift des rabbinischen Judenthums fennen lernen, nur foll man ihnen nicht eine Rarrifatur bes Judenthums als Wahrheit feiner Erscheinung anpreifen und verständigen jungen Leuten zumuthen, bas fur Berftand zu halten, mas

unverständig ift.

Mir war ein einziger Sohn von 7 Kindern geblieben. Ich wollte ihn, wie mein Bater mich, nach dem Ausspruche R. Nehorai's (Ridduschin) ausschlieglich der Thora widmen und übergab ihn einem Rabbi in Nifolsburg, ber ihn lehrte, daß Ronig David thatfachlich nur 60 Athemauge in jeder Nacht gethan habe, wie es die talmudische Haggadah lehrt, (Berach. 36), der ihm die Anweisung gab, wie man die Schedim von den Fingerfpigen verbannen muffe, wenn man des Morgens sich wasche. Dadurch wurde mein Sohn der Thora entfremdet, da er in dem kritischen Alter rationalis ftischer Zweifelsucht am allerwenigsten geneigt war, berartiges aufzunehmen. Sätte er aber mit bem jungen Mann verdufzinlehmen. Hitte et über ihn aus der Einleitung des Maimonides zum 11. Abschnitte von Syuhedrin die richtige Meinung über talmudische Haggadah beigebracht, hätte er ihm jene Theile des Talmud zugeführt, die durch allgemeine Rechtsanschauungen flassisch sind, so ware mein Sohn, wie viele andere junge Leute, der judischen Biffenschaft erhalten geblieben. Er hatte mindeftens eine Achtung vor dem Beifte des Judenthums bewahrt, das ihm in der trabirten Beftalt bochftens ein Curiofum fein fonnte.

Bum Schlusse noch eins: Wir alten Familienväter Mährens, die wir für unser Judenthum die schändlichsten bureaufratischen Plackereien erdulden, Die Familientage, Bergehrungsftener bezahlen, Die gerechteften Uniprüche des Lebens von feilen Beamten erfaufen mußten, wir, die unter großen Opfern Sabbath- und Speisegesete beobachtet haben, wir, die wir nach unscrem Berstande fur den Unterricht unserer Jugend mit schwerer Mühe geforgt haben, wir haben es nicht nöthig von herrn, die aus nicht nather zu erörternden Gründen ihr Rechtgläubigkeit in alle Welt ausposaunen, Belehrungen anzunehmen, über das, was Judenthum heißt, wir brauchen uns nicht von denen an insere Borjahren erinnern ju laffen, die felbit, wo das Parteiintereffe beifcht. gegen deren Beispiel handeln. Ich will nur erinnern, daß wir ersahren haben, Mädchen einer orthodogen Religionsichule waren in Mannerfleidung bei einer Schüleratademie aufgetreten. Wein Zweck war nur Darlegung des Standpunttes, wie ein alter mährischer Jude sich die Zufunft bes jüdischen Unterrichtes denkt und das ist allerdings mehr im Beifte des feligen Bach. Frantel, als im Beifte Samfon Birfch's.

Ranig, am 1. Tage ber הנכלה 17. Wai 1885.

Jiffachar Bar Deutich.

## Berichte und Correspondenzen.

#### Deutschland.

Magdeburg, 26 Mai. (Dr. Corr.) Gestern und heute tagte hier ber Berein isr. Culturbeamten Mittelbeutschlands, zu welchen 36 Theilnehmer (Rabbiner, Prediger, und Lehrer) sich angemeldet hatten; ber deutsch-ist. Gemeindebund ehrte Die Confereng burch eine Delegation von zwei Bertretern, Sausborff-Leipzig und Lesghusty-Berlin. Bum Sigungsfaale hat der Magistrat die schöne Aula der jüngst erbauten Lutherschule — die in der Rähe unseres Tempels und der jüdischen Religionsschule liegt — bereitwisligft überwiesen.

Geftern Nachmittag gegen 5 Uhr fand Die Gröffnung ber 7. Confereng burch ihren Borfitsenden herrn Rabbiner Dr. Kroner-Ersurt statt. Er ertheilte zunächst das Wort dem Präses unserer Gemeinde, Herrn Dr. Wiesenthal, der die Versammlung mit herzlichen Worten, die an den üblichen Willfommensgruß שלום עליכם antnüpfte, begrüßte. Daran fnupften sich Begrugungsworte des Gemeindevorstehers, or. Ph. Rojenheim, des Borfitzenden der hief. Schulcommiffion und des Conferenzcomités. Hr. Rabb Dr. Rahmer nahm hier-מעל בעלך כי המקום : Bort und anfnüpfend an das Bort אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא, rief er den Theil-nehmern von Rah und Fern, die eben erst den Staub der Reise von den Fugen abgeschüttelt, zu, daß fie fich hier in Magbeburg auf dem heiligen, b. i. claffifchen Boben ber erfte n jubifchen Religionsichule in Deutschland befänden, die unter feinem Vorgänger, dem Herrn Rabbiner Dr. Philippfohn, im 3. 1833 begründet und 1834 eröffnet wurde und deren erfte Prüfung i. J. 1835, also vor gerade 50 Jahren, stattge-funden. Er verlas die betr. Stiftungsurfunde rief allen Mitarbeitern auf dem Felde der Jugenderziehung die Worte Boas' an seine Feldarbeiter: במכם "Gott mit Guch!" zu und beantragte eine Depesche an den Nestor der jüb. Religionsschule, den Freund und Förderer der jüd. Lehrerbeftrebungen, dem in Bonn im wohlverdienten Ruheftande lebenden Rabbiner Dr. Philippiohn. Der Antrag wurde von der Versammlung einstimmig angenommen, in später Albendstunde ging die telegraphische Antwort Philippiohus an Dr. Rahmer ein, die heute morgen verlefen wurde. Es waren noch mehrere telegraphische und briefliche Begrüßungen eingegangen, von Sh. Dr. Bamberger-Königsberg, Dr. Leimborjer-Bamburg und andern collegialischen Bereinen, jow'e am Erscheinen behinderten Mitgliedern.

Die reichhaltige Tagesordnung wurde in den zweistägigen Verhandlungen erledigt, worüber ich in der nächsten Mr. ausführlich referiren werde. Ueber die herzliche, gastliche Aufnahme, welche die Theilnehmer in der hiesigen Gemeinde gesunden, herrschte bei diesen nur eine Stimme. Auch das rüber komme ich in der nächsten Nr. noch zurück.

Bon nicht zu unterschätzender Wichtigkeit ist der Bescheid, der heute auf eine Singabe des Vorsitzenden um Berlängerung der Sisendahnbillets für die an der hiesigen Rabbiner- und Lehrerconferenz theilnehmenden Mitglieder der isr. Gultussbeamtenvereins ersolgte und von der Versammlung mit Beifall aufgenommen wurde. Er lautet:

"Königl Eisenbahn-Direction. Magdeburg b. 23. Mai 1885. II. T. 4954.

An Borügenden des Bereins israel. Cultus-Beamten Mitteldeutschlands. Rabbiner herrn Dr. Kroner.

Unter Bezugnahme auf unfer Schreiben vom 7. d. M. benachrichtigen wir Suer Wohlgeboren ergebenst, daß der Herr Minister der öffentlichen Arbeiten uns und die Königliche Sisenbahn-Dierection in Ersurt ermächtigt hat, für die Theilnehmer an der am 25. und 26. d. M. hierselbst stattssinden Versammlung des Vereins israel. Cultus-Beamten Mittelbeutschlands die Geltungsdauer der frühestens am 24. d. M. zur Neise nach Magdeburg oder in der Richtung auf Magdeburg von ihnen gelösten Retourbillets bis 31. d. M. einschließlich auszudehnen.

Behufs der Berlängerung der Geltungsdauer der betreffenden Retourbillets sind denselben auf die Rücksieite von Ihnen Facturen mit folgenden Text aufzustleben: "Gültig zur Rücksahrt dis 31. Mai er, an welchem Tage die Rücksahrt vollendet sein nuß.— Zur Rücksahrt abzustempeln." Demgemäß sind die sämmtlichen Billets vor Antritt der Rückreise der hiessigen Billetexpedition zur Abstempelung vorzulegen. Wir ersuchen Sie ergebenst, den Theilnehmern an der Versammulung gefälligst entsprechende Mittheilung zu machen.

Die Facturen werben von uns beschafft und find bei ber biefigen Billeterpedition unter Borzeigung biefes Schreibens in Empfang zu nehmen.

Die unbenutt gebliebenen Facturen wollen Sie gefälligft an die hiefige Billeterpedition bis fpateftens und f

(Dr.

mar,

und

glied

Beij

gebla

er t

Shm

als

und

her

uni

Bei

Gr

Ge

Re

fal

gi St Ro

が

31. Mai cr. zuruckgeben laffen.

Thomas."
Es dürfte wohl das erste Mal sein, daß ein spezifisch jübischer Verein sich einer solchen günstigen Verücksichtigung seitens des betr. Ressort-Winisters zu errreuen hatte.

B. Schneidemuft. 15. Mai. (Dr. Corr.) Bu ber Correspondenz aus Baben in Ro. 16 und 17 b. Bl. möchte ich heute einige Bemerkungen machen: Die darin aus-gesprochene Meinung, daß etwaige beutsche Gebete die in unferen Gottesbienft eingeschaltet würden, fich bald abnuten und ihre Bugfraft verlieren werben, burfte boch nicht gang ftichhaltig fein. Die Erfahrung, welche wir hier in unferer Gemeinde nit der Ginführung einiger Gebete in Deutscher Sprache gemacht, hat mir jur genuge bewiefen, baß fur Die Begenwart diefe fehr wohl zu erhöhter Undacht beitragen. Bas unfern Gemeinden in erfter Reihe noch zur Erhöhung der Andacht fehlt, ift meiner Meinung nach, ein Berftandnig für unsere heilige Sprache. Wo foll die innige, ehrsurchts-volle Andacht herkommen, wenn die Mehrzahl der Beter feine Ahnung von dem hat, was fie betet. Bier muß von Allen, die berufen find, auf die Jugend einzuwirken, in erfter Reihe der Bebel angeset werden, es muß jedes Rind die Bebete ju überfeten verftehen und dadurch wenigftens für Die Bufunft geschaffen werden, was leider Gottes für jest fo febr fehlt. Ebenjo glaube ich auch, daß grude im Gegenfag gu der Anficht des Geren Correspondenten, selbst die ungebildeten Glemente in den Gemeinden gang wohl befähigt find, einer deutschen Predigt zu folgen, und fie thun dies oft mit mehr Intereffe, als die fogenannten Gebildeten; immer jelbstverständlich vorausgesett, daß der Rabbiner es versteht, in volksthümlicher, verständnigvoller Weise zu sprechen. Es ift wohl grade Aufgabe eines Rabbiners feine Bredigten fo gu halten, daß diefelben für Jeden verftandnigvoll find, die Beiftlichen anderer Confessionen haben auch — ja oft meistens — mit ungebildeten Leuten zu rechnen. Die Rlagen bes herrn Correspondenten über das Fehlen ber Undacht und Burbe in unfern Gotteshaufern find ja fur viele Bemeinden berechtigt, aber da fehlt eben die nöthige Energie der Gemeinde Borfteher; wenn dieje Herren energisch auf Ruhe und Dronning halten wollen, jo nuß auch ein Erfolg bamit erzielt werden. Dem Borfteher fteht (im allerschlimmften Falle) bas hausrecht im Tempel zu und er muß, wenn Berjonen fortwährend fich renitent zeigen und alle gutlichen Ermahnungen nichts fruchten, diese saubern Lente aus dem Tempel entfernen laffen; - Die Bemertung des herrn Rebatteurs wegen des "Chilull Hajchem" ist wohl am Plate und beherzigenswerth, aber ich sollte meinen, wenn man fortswährend bei dem Gottesdienste den "Chilull Safthem" fieht, wie Leute ohne Rudficht auf ben Ort, wo fie sich befinden, sich betragen, dann ift ein einmaliges Exempel, an besonders boswilligen Leuten statuirt, gar nicht jo zu verurtheilen, badurch wird oft bie gange Gemeinbe gereinigt. Db burch bie Schiur-Bortrage im Allgemeinen ber religibje Ginn gehoben und bei biefen bie Andacht und das Benehmen beffer ausfallen fann, mag bahingestellt bleiben, es fommt immer auf die religiosen und Charafter-Gigenschaften der Buhörenden an.

Jamburg, den 18. Mai. (Dr.:Corr.) Die Leiche des Dr. Fojech Haatjohn traf am Donnerstag, den 14. Morgens, in Filehne ein und wurde von Repräsentanten des Gemeindevorstands und der Korp and Bahnhose in Empfang genommen; die Beerdigung konnte indessen nicht sofort ersolgen, weil verschiedene Rabbiner der Umgegend erwartet wurden und der Borstand deshalb dieselbe auf 5 Uhr Rachmittags sestgest hatte. Vom Sarge ward auf Wunsch der Verwandten die Zinfs und Holzbelleidung entsernt und jener

ichafft und find dorzeigung diejes

wollen Sie ger bis ipatestens

thomas." ah ein ipezifiich Berüchiichtigung.

n hatte. Corr.) Zu der und 17 d. Bl. Die darin aus-Gebete Die in g bald abnugen boch nicht gang hier in un ierer te in beutscher en, daß für die dacht beitragen. jur Erhöhung ein Beritandnin nige, ehrfurchts: gahl der Beter Dier muk von nvirfen, in eriter

jedes Rind die wemaftens für es für jest jo jehr im Gegenias zu elbit die ungewohl befähigt d fie thun dies uner es peritebt. u fprechen. Es ne Predigten fo

igvoll find, die uch — ja oft en. Die Klagen en der Andacht a für viele Genothige Energie energisch auf

auch em Ecfolg allerichlimmiten wenn Berjonen en Ermahnungen em Tempel ent: errn Redafteurs

slage und behern man forts ben "Chilutt auf den Ort, wo ein einmaliges atuirt, gar nicht

gange Gemeinde Allgemeinen ber ndacht und bas igeftellt bleiben, Sharafter Eigen-

Die Leiche des en 14. Morgens, n des Gemeindes ofe in Empfang en nicht fofort igegend erwartet mi 5 Uhr Rachs auf Bunich ber tfernt und jener

dann nach der Synagoge getragen, welche schwarz drapirt und seierlich beleuchtet war; dort fand die Todtenscier statt.

Nachdem der Cantor den Pfalm 16 recitirt hatte, betrat Berr Kreisrabbiner Dr. Brann aus Schneidemühl die Rangel (Dr. Cohn aus Berlin, war durch Unwohlsein am Erscheinen verhindert worden) und schilderte ben Lebenslauf des Dahingeschiebenen in tiesbewegten Worten. Dann folgte das und nachdem noch ein Schosar-Ton erschallt war, fette fich der Zug jum Friedhofe in Bewegung.

Demfelben folgten gunachft die Leidtragenden, dann zwei Rreis- und der Ortsrabbiner im Ornate, Der Burgermeifter und jonftige Mitglieder der Obrigfeit, jowie fammtliche Mit-glieder der Gemeinde. Ueberall, wo der Zug vorüber fam, waren de Raufläden geschloffen, felbft Richtjuden waren dem

Beispiele gefolgt.

Um Eingange bes Friedhofs wurde wieder Schofar geblasen und Dr. Richter hielt eine ergreisende Rede, welcher er den Text zu Grunde legte: מרושיעה ה' כי נמר חסיד. Ihm folgte ber herr Kreisrabbiner aus Schönlanfe und gum Schluffe sprach fr. Joseph Goldstein aus hamburg, welcher als Bertreter bes Borftands der Die Gemeinde bie Leiche übergeführt hatte, tiefergreifende Worte bes Danfes und ber Anerkennung in Beireff ber Wirksamkeit bes Dahingeschiedenen, welcher nicht nur als Rabbiner und Brediger hervorragte, sondern vor Allem als Wohlthater der Armen und Berlaffenen fich auszeichnete, indem er nicht wartete bis er zur Bulfeleiftung aufgefordert wurde, fondern die Bedürftigen aufjuchte und Andere gur Gulfe anspornte.

Im Auguit vorigen Jahres richtete ber Berftorbene ein Bejuch an den Borftand in Filehne, um Ueberlaffung zweier Grabftatten, welche ihm unentgeltlich gur Berfügung gestellt wurden, indem man ihn gleichzeitig jum Chrenmitgliebe ber Gemeinde machte. Er fand feine Rubeftatte in der Rabbiner-Reihe in unmittelbarer Nähe des Baters des Professors Lazarus, רבי אהרן ליבוש! M.

Aus den Sannoverschen, 19. Mai. (Dr. Corr.) Die Motig aus Hannover in Mo. 20 d. Bl., betreffend ben Ausfall der diesjährigen Ronferenz, bedarf infofern einer Ergangung, als ber betriffende Einfender - vielleicht aus Furcht? — die Gründe wegließ, die das Nichtstattfinden der Ronferenz herbeiführten. Zweck Diefer Zeilen ift daher, das Berjäumte mit einigen Bemerfungen nachzuholen. Der Borfigende giebt in feinem Rundschreiben an die Mitglieder Des

Bereins Folgendes darüber fund: 1. Die Referenten — es find beren nur drei (!) — die por einem Jahre freiwillig Referate übernahmen, feien verhindert. — Welche Berhinderung vorliegt, darüber schweigt Des Cangers Soflichfeit. Bemerft fei hier aber, daß ber Referent doch moralisch verpflichtet fei, gur Konfereng entweder felbft gu erscheinen, oder wenigstens feine Arbeit gur

Berlefung einzusenden.

2. Es feien in Sameln nicht in "binlanglicher Babl Freilogis zu beschaffen." Warum ift uns aber auf der vorjährigen Konferenz die gaftliche Aufnahme, die wir in Sameln finden werden, fo febr gepriefen worden, daß man diefe

Stadt als Ort der Versammlung für dieses Jahr wählte? Man fragt aber endlich für fünftige ähnliche Fälle: Bit benn Rr. 2 ein ftichhaltiger Grund, eine Konfereng ausgujegen, die jahrlich nur ein mal stattfindet und die gerade in diefem Jahre ebenfo wichtige wie dringliche Buntte gu besprechen hat? - Rette Buftande! - Wo bleibt Die judische Stammtugend der Gaftfreundichaft? Ift das die Bandlungsweife einer jabifchen Rultusgemeinbe?

Aus der Froving Sannover. (Dr. Corr.) Der von Ihnen, herr Redaftenr, in der letten Rr. der Wochenschrift gebrachte Befcheid bes Brovingial-Schulfollegiums zu Bannover in Betreff ber von judifchen Lehrern gu abjolutrenden 2. Brufung läßt eine bedauerliche Ausnahmestellung der jubischen Collegen erblicken; nur oberflächlich betrachtet, involvirt er einen Borzug. Wie dieses abnorme Rechtsverhältniß entstianden ist, wissen wir nicht. Wir haben bereits in der Mitte ber 70 ger Jahre den Landrabbiner Dr. Meyer, f. A. ersucht, doch dahin zu wirfen, daß ein judischer Lehrer in ber Proving Sannover an feinem der chriftlichen Geminare gur 2. Brufung zugelaffen wurde. herr Dr. Meger icheint fich nicht energisch genug bafür bemüht zu haben. Augen= blieflich liegt die Angelegenheit fo, daß die judischen Lehrer ber Proving Hannover gur zweiten Brufung zugelaffen merben muffen und auch zugelaffen wurden, vielleicht nur nicht gur Abfolvirung an bem Seminar ju Sannover, benn wir miffen, daß erft vor Rurgem ein strebsamer judischer Lehrer an einem in ber Nabe Sannovers fich befindlichen Seminar Die 2. Prufung gemacht hat. Wir fonnen ben judifchen Lehrern in ber Proving Hannover nur entschieben rathen, ben vermeintlichen Bortheil nicht zu acceptiren. Seiner Zeit mag ber Befichtspunkt mitgesprochen haben, die judischen Lehrer auf dieje Weife an die Proving Sannover zu binden. Die "Allgem. Bestimmungen" vom 15. Oct. 72, die auch der Bescheid anzieht, wiffen nichts von der Ausnahmestellung, im Gegentheil, fiebe § 22 der Brufungsordnung in den ge nannten Beftimmungen. Es muß die Aufgabe des demnachft ju ermahlenden Geminardirectors am jud. Geminar gu Hannover fein, recht bald in entschiedener Beife und an entscheidender Stelle gegen den Provinzialbescheid ein Beto einzulegen und dahinzuwirken, daß am jüdischen Seminar

felbst die fragliche Priffung abgelegt werden fann. Burgkundstadt, 22. Mai. (Dr.-Corr.) Unfere Nachbargemeinde Altenfundstadt feierte am Erem Schowuaus die Einweihung ihrer neu restaurirten Synagoge. Diefe Bemeinde, die bereits im vorigen Jahrhundert durch geordnete Berhaltniffe, burch wohlthatige Ginrichtungen und durch Sinn für Bilbung befannt war, hat neuerdings wieder einen Beweis ihrer Opferwilligkeit gegeben, da die beträchtlichen Rosten ber Restaurirung innerhalb einer geringen Zahl von Mitgliedern aufgebracht werden mußten. Das hauptverdienst um das Buftandefommen der Sache gebührt dem Raufmann herrn Dt. Geeligeberg, ber auch mit einem feltenen Gifer die Durchführung überwachte. Die Ginweihungsfeier begann um 7 Uhr Abends mit der Ueberführung ber Befetesrollen aus der Interimssynagoge. Der Anblick des von Roburger Arbeitern prachtvoll reftaurirten, glungend beleuchteten und von Gaften aus Rah und Fern überfüllten Gotteshaufes war ein überraschend herrlicher. Das Brogramm ber Feier bestand aus Liedern, die dem bei uns eingeführten Johlson'schen Gesangbuch entnommen waren und die unter Begleitung einer Musittapelle und mit Silfe mehrerer driftlichen Lehrer der Umgegend vortrefflich gur Beltung famen. Die Einweihungsrede hielt der Unterzeichnete mit Bugrundelegung des Textes Haggai 2, 9, worauf er ein Gebet bei offener Bundestade iprach. — Am andern Tage fand in derfelben Synagoge die Confirmation der weiblichen Jugend von Burg- und Altenkunftadt ftatt, da nach einer alten Einrichtung die Confirmationen in diesen beiden Gemeinden gemeinschaftlich und zwar abwechselnd das eine Jahr in der Synagoge zu Burgkunftadt, das andere Jahr in der zu Alltenfunstadt abgehalten werden. Auch diese Feier war unter zahlreicher Betheiligung beider Gemeinden und fremder Gäfte eine recht erhebende. Da in der "Fer. Wochenschrift" neuerdings wieder die Kol Nidro-Frage angeregt worden, fo bemerke ich bei biefer Gelegenheit, daß diefe Formel bei uns bereits vor beinahe fünfzig Jahren abgeschafft worden ist. Der sel. Leopold Stein, s. B. Districtsrabbiner von Burgstunstadt, hat dieselbe ourch das von ihm zur alten Melodie verfaßte Lied: "D Tag des herrn, du nabst" erfest, und

hat damit, wie ich glaube, eine vorzügliche Wahl getroffen. Dr. S. Flaschner, Districtsrabbiner. Presden. (Or. Corr.) Im Pierson'ichen Berlag hiers felbit ift eine Broichure erschienen, in gemiffem Sinne eine Familienfestschrift, die indeg, sowohl durch ihre flare, fesselnde Schreibweife, wie durch den auf den eingehendsten Quellenftubien beruhenden Inhalt, als ein Stud lotaler Culturgeschichte, in erfter Linie für die judifchen Bewohner Dresbens

und halberftadts, jobann aber auch für weitere Rreise von hohem Intereffe erscheinen burfte. Die Broschure betitelt fich "Der polnifche Refibent Behrend Lehmann, ber Stammvater des istr. Religionsgemeinde zu Dresden, von seinem Ur- Ur- Urenkel Rechtsanwalt Emil Lehmann" (zur bevorftehenden filbernen Hochzeitsfeier (am 24. Juni) herausgegeben.

Die Schrift verfolgt die Geschichte der Dresdner Juden bis in die altesten Beiten und soweit geschichtl. nachweise lieferbar, bis zu ihrer Bertreibung. noch welcher 2-3 Jahrhundert dahingingen, che wieder eine Genoffenschaftsbildung Bu verzeichnen ift. Bon bem Stammvater ber jegigen, blühenden Gemeinde, von feinem Uhn, weiß ber Berfaffer viel des Rühmlichen zu berichten; er thut es auch mit viel Bietät und berechtigtem Gelbitgefühl, denn, wenn irgendwo, gilt hier im vollsten Maage das alte Wort des weisen Königs: "Gin Schmuck find Ahnen ihren Enkeln, wenn die Kinder bie Ehre ihrer Voreltern find." Im Anhang befindet sich eine Stammtafel, Die ebenfo, wie ber Gejammtinhalt, forgfältigfte und liebevollfte Studien von ftaatlichen wie ftadtiichen, Gemeinde-, wie Familienarchiven verräth. A. Lud.

Dresden, Mitte Mai. Den foeben erschienenen Berwaltungsbericht ber hief. Gemeinde entnehmen wir einige auch weitere Rreise intereffirende Ginzelnheiten. meinde gablte Ende v. 3. 436 stimmberechtigte Mitglieder (neu: 36). 3m Bureau gelangten gur Anmelbung (Diefelbe ift freiwillig) 40 Geburten (18 Knaben, 22 Mädchen)

11 Heirathen und 38 Todesfälle.

Ein im Princip wichtiger, ja gefährlicher Beschluß ist baß ber Gemeinderath die frühere Ausgabeposition für das Frauenbad ganglich gestrichen hat. Auf Bunfch des Oberrabbiners übernahm diefer nunmehr die Berpflichtung gegen Entgelt von 200 Mf. (unter Begfall der Bosition: Frauenbad, Lulab, Laubhütte) allein für Dieje rituellen Ungelegenheiten gu forgen ; jedoch unter ber ausbrucklichen Bedingung, daß weber birect noch indirect ein 3 mang gur Benutung des Frauenbades geübt werbe. — Un Mojes Montefiore wurde i. 3 ein Gludwunich-Telegramm gefandt, bem altesten Gemeindemitglied, herrn Borft. Joj. Bondi, gelegentlich seiner silbernen Hochzeit eine Botivtafel mit Dichtung überreicht und der jungen Gemeinde Plauen i. B. eine Thora schenfungsweise überlassen. — Die Religionsschule besuchten 133 (71 Knaben, 62 Mädchen) Zöglinge (eine ziemliche Anzahl genießt privaten Unterricht oder in den Instituten, benen fie angehören, durch isr. Religions-

Außerdem weist ber Bericht noch den Stand ber 11 Bohlthatigfeitsanftalten auf und bringt jum Schlug ben Caffenbericht, dem fich derjenige des Lehrer-Benfionsfonds (Mt. 12201.29) auschließt; die Einnahmen des ersteren be-giffern sich auf 36533.50, (barunter 510 Mt. Zuschuß vom Cultusministerium); die Ausgaben auf 35238.76, (darunter für den Chor 2941 Mt.). Der Bestand ift 42533.70, natur-

außer den Gebäuden und Grundstücken.

Seipzig. Der Berwaltungsbericht bes Borftandes ber isr. Gemeinde pro 1884 liegt uns por und gewährt einen Einblid in den gangen Saushalt und die Entwicklung ber

Gemeinde sowie aller ihrer Institutionen.

Das Wachsthum der Gemeinde ergiebt fich aus folgenden Bahlen: Sie gählte Ende vor. Jahres 894 Steuerpflichtige, welche 30189 Mt. steuerten, und hatte 60 Todesfälle (darunter 16 Männer), 82 Geburten und 15 Tranungen zu verzeichnen. Die Gesammteinnahmen und Ausgaben beliefen sich auf 41291 Mt., unter ersteren: für Bermiethung von Synagogenplätzen 8768 Mt. und ein Beitrag der Stadt Leipzig (wohl als Ablöjung der jub. Armenpflege) 600 Mt. Aus den Ausgaben find zu erwähnen: 16,000 Def. für Behälter, 1700 Mt. als Subvention für ben Synagogengejang, 900 Mt. für Minjan, die Schechta fostete 1360 Mt. und brachte nur ein 570 Mt., Armenkasse 1200 Mt. und angerdem der Armenunterstützungs-Verein sur Durchreisende 1520 Mf. und fur Bedurftige in ber Gemeinde 8496 Mf.

ausgegeben. Gine beträchtliche Anzahl von Bohlthätigfeitsund Unterstützungs-Bereinen, sowie Die gablreichen Stiftungen geben Zeugnig von dem in der Gemeinde herrschenden regen Gemeinfinn; mehrere Stiftungen bezwecken Forberung Des Sandwerts, fowie der Runft und Biffenschaft. Der Beamtenpenfionsfonds ift burch freiwillige Beitage gu 18,177 Mt. angewachsen. Ein Posten: "Geheimer (?) Fonds" ist unver-ftändlich und sollte in einem judischen Gemeinbeetat lieber (Schluß folgt.) garnicht figuriren.

nicht

Brüde

Rami

RiB

lan

pon

Mut

Rror

(Bott

pom

tifth

mol

mer

eng

mie

Ge

men

80

Desterreich-Ungarn.

Wecht, herr Redalteur, wenn Sie bei Gelegenheit ber Frage des Rol-Ridre-Gebetes die Anficht aussprechen, daß wir uns nicht von Judenfeinden zu Reformen brangen laffen muffen. Andererseits aber ist es chenso gewiß, daß man in ruhigen Zeiten die Dinge gehen läßt, wie sie eben gehen; und ist schließlich auch ein Grund vorhanden, warum etwas auftö-Biges beibehalten, bas sonst fein Auspruch auf weitere Confervirung hat. Bung in feinen "Gottesdienftlichen Bortragen" (S. 376) behandelt bereits dieses Thema und hier in Wien würde, wie G. Wolf in seiner "Geschichte der israel. Cultusgemeinde in Wien" (S. 82) berichtet, von Seiten des Borftandes in Uebereinstimmung mit dem fel. Prediger Mannheimer am 8. Juli 1845 beichloffen, das Rol-Ridre-Gebet abguftellen. Es wurde nämlich zu jeuer Zeit die Aufhebung des Judeneides bei ben Behörden betrieben \*) und wollte man baburch böswilligen Unichuldigungen und Berdachtigungen begegnen. Thatfachlich erhob fich damals, fo viel bekannt, nicht eine einzige Stimme gegen diefe "Reform". An Stelle besfelben ist aus dem großen Bußgebete von Rabbenu Nissim die Strophe vor אבל עצבר bis סום getreten, und wird dasselbe der Melodie von Kol-Nidre vorgetragen.

— Man joll den Tag nicht vor den Abend loben. Ich vertraue daher vorläufig nur fo viel an, daß die Wiederwahl des herrn v. Schönerer, bes öfterreichischen Stocker,

in den Reichstrath auf itarke Opposition stößt.

Srakau. (Or. Corr) Die hies. Tempelgemeinde hat einen bedeutenden Berlust durch den Tod ihres Vorstehers 3. Gibenichit erlitten. Derjelbe war ein tüchtiger Lamban, ein gebiegener Hebraer, ein fehr gebilbeter Mann, confervativ und sehr wohlthätig, er imponirte sogar den Chassidin und war eine Zierde des Tempels. Mit Recht rief der Rabbiner Dr. Duschaf bei seinem Sarge: "Die Krone unseres Handter ift gefallen." Vor einigen Jahren machte ein eins fluftreiches Tempelmitglied ben Borichlag, das Kol-Ribre abzuschaffen, um unsern Feinden jede Anflage abzuschneiben. Herr Dr. Duschgat wollte es nicht zugeben, denn, unsere Feinde würden triumphirend sagen: Sehet, wir haben Recht, daß fie ihre Gide mit dem Kol-Nidre löfen, denn, weil fie bies fürchten, laffen fie jest von diefer Formel. (Wie wenig stichhaltig dieser Grund, beweist die vorstehende Biener Correspondenz, sowie die Thatsache, daß dieser "triumphirende Ruf der Feinde" in feiner der vielen Gemeinden ertont ist, wo man Rol-Nibre, und "בי נקום וכו" und ben Schluftheil bes Martyrologiums "In horachamim", ja jogar שבך הכתך abgeschafft hat. Red.)

Frankreich.

Faris. In den Kreifen der Freimaurer wird gur Beit lebhaft für und gegen "Gott" gefampft. In Bahrheit ist es eine Grundlehre ber Maurerei von allem Anfange ber, baß ein höchstes Wefen die Welt geschaffen habe, baß es einen Baumeister ber Welt gabe, ben idealen Maurer, por bem alle Menschen gleich find. (Go beruht auch nach Diefer Lehre, wie nach der des Judenthums die Brüderlich-feit aller Menschen auf dem Glauben an einen einzigen Schöpfer.) Run aber haben Atheismus und Materialismus nich ans Werf gegeben, Dieje Grundlage gu vernichten. Man will die Maurerei entgöttlichen und fie materialifiren! Richt

<sup>\*)</sup> Das Rähere hierüber befindet sich in der historischen Stigge "3. Ramiheimer" des oben genannten G. Bolf.

Boblithätigleits.
ichen Stiftungen
richenden regen
Förderung des
Der Beamten3u 18,177 Wit.
ids" if unverseindetat lieber

(Edluß folgt)

en vollkommen theit ber Frage , daß wir uns laffen müffen. ian in ruhigen gehen; und ni etwas auftö-If weitere Congen Bortragen" hier in Wien israel. Cultus: & Borftandes in dannbeimer am ing des Judens e man dadurch ngen begegnen. nt, nicht eine

Abend loben. ağ die Wiederhifden Stöder,

elgemeinde hat res Borftehers htiger Lamban, Den Chaffibim Recht rief der Krone unjeres machte ein ein: Rol-Midre ab e abzuschneiden. denn, unfere ir haben Recht, benn, weil jie Formel. (Bie jtehende Wiener "triumphirende iden ertont ift, en Schluftheil שפך חמחך מ

e mird zur Zeit im Wahrheit ift Pflniange her, habe, daß es len Maurer, uht auch nach bie Briderlichten ein zigen Materialismus ernichten. Man ialifiren! Nicht

hiftorifchen Stige

die Herrlichkeit Gottes, sondern die Niedrigkeit der Erde, nicht der Geift, sondern das Elend soll die Gleichheit und Brüderlichkeit begründen.

Natürlich tritt diese Bewegung am kechten in Frankreich hervor, wo die Radikalen am vermessensten den Kanpp
gegen Gott aufgenommen haben. In Deutschland ist der Kampf nur noch latent; man berührt die heisle Frage nicht.
— Ein Bruder glaubt, der Andere leugnet — ein Meister ehrt, der Andere lästert Gott — und doch meint man den Kiß verkleistern, übertünchen zu können! Dagegen hat England wieder sich zum Champion aufgeworsen. Die Großtoge von England, deren Protector der Prinz v. Wales ist, hat alle Verbindung mit dem Groß-Orient von Frankreich abgebrochen. Auf die Forderung des Herrn Coussin, diesen Beschluß aufzuseben, hat der Oberst Clarke im Auftrage des englischen Kronprinzen geantwortet: Der Glaube an das Dasein Gottes ist ein Grundprincip der Freimaurerei. Da dieses vom Groß-Orient von Frankreich nicht anerkannt wird, kann keine Berbindung mit ihr unterhalten werden!

So sehr wir asser Intoleranz abhold sind, so sehr müssen wir diesem Beschlusse unsere Unerkennung zollen. Denn daß nichts so intolerant und versolgungszüchtig, fanatisch und schronkenlos ist, wie der Rihilismus, der Atheismus, das haben die franz. Radisalen schon sattsam gezeigt. Sie wollen seden Gottesgländigen außerhalb des Gesees stellen, anch die Büchercensur einsuhren, um Gottes Namen auszumerzen! Ließe man sie ungehindert gewähren, so würden die Logen Brutstätten dieser Feindschaft gegen Gott werden! Darum begrüßen wir freudigit die Bundesgenossenssssisch der englischen und (hossentlich auch der deutschen) Freimaurer im Kampse sür Gott! (Daran knüpsen wir die nie zu oft wiederholte Mahnung: Ihr Gottesgläubigen, Ihr religiös Gesinnten, laßt ab von Haber und Zwietracht — der Feindstürmt an, ordnet gegen ihn die Reihen! Was soll der Streit, wie man Gott erfassen, wie man ihn verehren soll, wenn alltäglich kecker die Ruse werden: Es giebt keinen Gott!? Drum Frieden und Eintracht zum siegreichen Kampse für Gott!)

Paris. Die Vorprüfungen für die Confirmation geben Arch. isr. Beranlassung, darauf hinzuweisen, wie bei dem geringen Maße des erforderten Wissens besonders eine Lücke jehr weit klasst, nämlich, daß nicht Kenntniß der religiösen Prazis die Voraussehung in der Confirmation ist. Sehr praktisch und auch jür Deutschland, wo der Confirmandenunterricht zumeist mehr leistet und in der angedeuteten Veziehung Ersprießliches bewirkt, beachtenswerth ist der Borsichlag, die Confirmanden eine bestimmte Zeit zum Besuchen des Gottesbienstes anzuhalten.

Die fatholische Kirche soll die Seeligsprechung des Pater Libermann, eines getauften Juden, vordereiten, der die Bereine des heiligen Herzens Maria gegründet hat. — Eigenthümsich berührte das Wiederwecken einer seit der großen Revolution vergessenen kirchlichen Feier einer sogenannten Hohlienschändung (von 1290) hier in Paris in der Zeit vom 14.—16. April Das werden gebildete, wenn auch noch so fromme Katholiken nicht mehr leugnen, daß die Hostienschändung zedesmal Judenmord gewesen ist. Seltsam also kontrassirrt das mit den erspreukichen Symptomen, von der Bundesgenossenst und Kanen) in Hirtenbriesen Sätze angesührt, welche Herr Ab. Frank in einem Vortrage gebraucht hat — und haben doch Geistsliche denselben Herrn zu einem Vortrage begtsückwünsch, wie gegen die philosophirende Zweisslucht ankämpft. — Um 9. Mai hielt Herr Gaston-Paris (vom Institut) einen Vortrag in der Gesellschaft der jüd. Studien über die Parabel der 3 Ringe. Wir kommen darauf zurück.

In der Generalversammlung eines Järael. Wohlthätigs feitsvereins hob der Borsitzende unter den Spenden mit besonderem Nachdruck die hervor welche der Militärarst, Herr

Drehfuß aus Anlaß seiner Erhebung zum Ritter ber Ehrenslegion aus Tonfin gesandt hat. — Einem Wohlthätigkeitsvereine hat der Kassier 400 fr. verbraucht, bevor er sich entleibt hat. — In Luneville ist der Schammes Hesse, der länger als 45 Jahr das Factotum der jüd. Gemeinde gewesen ist, unter Theilnahme aller Kreise der Bevölkerung beserdigt worden.

Bermischte und neueste Hadzichten:

Salle a./5. Auf eine Eingabe des hief. Borstandes an die Regierung in Merfeburg wegen Theilnahme der jud. Schulen am Religionsunterricht, erfolgte folgender Bescheid: "Wir erklären uns infolge des Berichtes vom

"Bir erflären uns infolge des Berichtes vom 28. Februar er. Nr. 2139 damit einverstanden, daß die dortigen jüdischen schulpflichtigen Kinder dem Unterrichte in der von der dortigen Synagogengemeinde eingerichteten Religionsschule beizuwohnen haben, wosern nicht nachgewiesen wird, daß diese Kinder anderweit und genügend

in ihrer Religion unterrichtet werden."
Reiningen, 12. Mai. Gestern sand hier vor der Straffammer II. die Verhandlung statt in dem Beleidigungsprozeß, welchen der Magistrat und die jüdischen Mitglieder der Stadtverordneten-Versammlung zu Berlin gegen den Oberförster Cochius angestrengt hatten. E. hatte in der seltsam bekannten Manier antisemitischer Winfelblätter über die "Juden" in der Verliner Stadtverwaltung raisonnirt und wurde wegen öffentlicher Beleidigung der südsschen Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung du 100 Mt. Geldbuße verurtheilt. In Betreff des Masgistrats konnte nicht erwiesen werden, daß derselbe vom

Angeklagten gemeint sein musse.

Bestpreußen. Auf der Internationalen Aussitellung in Budapest erhielt ein Israelit aus unserer Provins, herr Salomon in hohenhausen, den Staatspreis von 10,000 Fl. für Gesammtleistung auf dem Gebiete der Viehausstellung erhalten.

Faris. Dem Vernehmen nach will das Centralconsistorium, nachdem 10000 Fres. für den Unterhalt der Zögslinge des Rabbinerseminars von den Kammern gestrichen worden sind, die Zahl der Schüler verringern, indem keine Aufnahme stattsinden soll, bevor nicht eine bestimmte Anzahl entlassen ist.

Vetersburg. Ein Werf des Uhrmachers Elieser Leiser rowisch erregt großes Aussehen. Es ist eine Uhr mit 8 Zifferblättern, welche die Zeit von 8 europ. Hauptstädten angeben. Das Werf besteht aus 97 Theilen, in welchen etwa 300 Stifte, von denen viele mit bloßem Auge faum zu erkennen sind. Die Uhr geht 3 Wochen — 2 Jahre lang hat der Weister daran gearbeitet — der Preis ist 800 Rubel.

Betersburg. Anger herrn Samuel Poliatoff find auch Baron Gungberg und Anwalt Bank zu Stadträthen gewählt worden. Herr Jacob Poliakoff wurde zum wirkl. Staatsrath ernannt.

Joppe. Ein Anfisemit, der hier gelandet war und nach Jerusalem wollte, ließ sich einen Wagenmeister rusen: "Besorge mir einen Platz auf einem Wagen, doch darf weder ein jüdischer Auficher noch ein jüdischer Passagier, noch sonst irgend etwas Jüdisches darauf und daran sein! Mit tiesem Bückling erwiderte der Wagenmeister: Es thut mir leid, mein Serr, daß ich ihrem Bunsche nur in einem Stücke nachstommen kann: die Pferde werden sicher keine — Juden sein.

Fernsalem. Das hier ericheinende hebr. Blatt "Hazwi" protestirt energisch "um der Wahrheit willen" gegen die Besichuldigung des "Hameliz", daß Chalukaleute die Regierung veranlaßt hätten, die Thore des Landes vor den Kolonisten zu schließen. Im Gegentheil wäre selbst von ihnen Alles aufgeboten worden, diese Berfügung rüchgängig zu machen. Auch die Berliner "Jüd. Pr.", meint das jerusalem. Blatt, hat wohl geträumt, als sie berichtete, daß im Abar in Jerusalem. Schnee gelegen habe — oder sie hat sich verlesen? und Blüthenschnee der Mandelbäume in Winterschnee verkehrt.

Erledigtes Rabbinat.

Das erledigte Bezirfsrabbinat Oberdorf, Oberamts Reresheim, Ins erledigte Schaftellusten. Dasselbe ist mit einem aus der israelitischen gentralfirchentasse zu beiegen. Dasselbe ist mit einem aus der israelitischen Zentralfirchentasse siehen. pensionsberechtigten Gehalt von 1700 M., welcher je nach Ablauf einer gewissen Zahl von Dienstelaften durch ebenfalls pensionsberechtigte Alterszulagen aus der genannten Kasse sich stufenweise dis auf 2057 M. 14 Pf. erhöben wird, neben freier Wohnung und den Gebühren sirr die Kasiaalien Dasfelbe ift mit einem aus ber israelitischen

verbunden. Die Bewerber werden aufgespretert, sich innerhalb vier Wochen unter Darlegung ihres Lebenslaufs und Bildungsganges und unter Anschliß der Nachweise über ihre Befähigung bei der unterzeichneten

Stuttgart, den 11. Mai 1885.

Königl. Würltembergische Israel. Oberkirchenbehörde Wincth. Zumanianian kananianian kananian kananian kananian kananian kananian kananian kananian kananian kananian kanan

Die hierorts vacante Stelle eines Predigers und Religiouslehrers foll baldigft wieder befett

Die Stelle war bisher mit einem Gintommen von 2460 Mart egel. Accidenzien botirt, wogu noch für den künftigen Inhaber die freie Amts-wohnung kommt. Qualificirte Bewerber mit aca-demischer Bildung, werden höflichst ersucht, Mel-dungen unter abschriftlicher Beifügung der Zengnisse

an uns einzusenden. Bernburg, im Mai 1885. Der Porfland der Israel. Cultus-Gemeinde.  $\mathcal{F}_{i}$  that stail detector is projected and other states are related as the constant of the i

Folge Ablebens des herren Mabbiner Dr. Freimann hierjelbst erfedigte Stelle des Mabbiners soll zum 1. September

d. J. anderweit besett werden. Mit derselben ist ein figurtes Jahres-gehalt von 3000 Mart nebit freier Antiswohnung und den libliden Nebeneimahmen verbunden. Der frühere Rabbiner war auch als Reliden üblichen gionslehrer am hiefigen Gymnafium

gegen besonderes Honorar angestellt. Alfademisch gebildete Kandidaten wollen ihre Bewerbungen unter Beifügung von Zeugnissen und eines Lebenslaufs bis zum 15. Juni er. einreichen.

Oftrowo den 19. Mai 1885 eg. Bez. Kojev.

Der yorfand der Syungogen-Gemeinde. J. Lande.

2844 Die jödiche Gemeinde Antonienhütte D. Schl. sincht ver 1. Juli 1885 einen unverheiratheten, seminarist. gebildeten zweiten Lehrer. Gehalt 1000 Mf. pro anno

und freie Wohnung.

Bewerber, welche an den gewöhnlichen Festtagen vor-beten fonnen, waren er:

Der Bewerbung find Beng-niffe nebft Lebenslauf beign=

Der Synagogen-Vorstand. M. Cohn.

### Lehreritelle.

Die israclitische Gemeinde zu **Retershagen,** Kreis Minden, jucht per 1. October 1885 einen unverhei-ratheten Elementarlehrer und Bor-Gehalt 1,050 Mf. Huger= dem ist diel Gelegenheit geboten, Privatunterricht zu ersteilen. Mel-dungen unter Ueberreichung der Zeug-nisse werden entgegen gesehen. [1824

Religionslehrerstelle.

Die Religionslehrer, Cantor und Schächter-Stelle mit einem iren Gehalt von M. 800, freier Wohnung und eirea M. 350 Neben-einfünste, ist bis zum 15. August längitens 1. Sept diese Jahres zu beiegen. Bewerber dieses wollen sich an den Unterzeichneten wenden.

Gröbingen bei Karlsruhe (Baben)
ben 23. Mai 1885.
Der Synagogenrath
Sigmund Veith.

Mit dem 1. Juli d. 3. foll die bier freigewordene

Cultusbeamten-Stelle,

verbunden mit einem Jahresgehalt von 450 Mf. und Rebeneinkommen von 150 Mf. anderweitig besetzt werden. Nur naturalisirte oder deutsche Bewerber (lettere werden bevorzugt), welche im Stande find Religionsunterrichtzu ertheilen, Borbeter und Schäch-ter find, wollen fich unter Einfendung ihrer Zengnific bis am 15. Juni cr.

nei dem Unterzeichneten melben. Reifelofen werden nicht entichtöbigt. Biets, am 22. Mai 1885. Vorfland der Spungagen-Gemeinde. Isaac Gutmann.

Die Stelle als Cantor, Schächter und Saunar 1886 zu besehen, mit es Gehalt von 1350M. nebst 150 M. garantirtes Reben-einkommen und freier Wohnung

Musikalijch gebildete, stimmbegabte Personen (Infander), die einen streng reigiojenLebenswandel führen, werden jur Meldung bis zum **1. August cr.** ausgesordert. Bewerber, die besähigt ind hebräischen Unterricht zu ertheisen, pordom bernarzust. [1826]

werden bervorzugt. Reisekosten erhält nur der Gewählte

Koschmin d. 15. Mai 1885 Der Corporations-Borftand.

Gine reiche fehr noble judische Familie in Gud: rufiland wünicht behufs Fort-bildung ihres Töchterchens, das bereits

Deutsch und Frangosisch versteht und auch musikalisch gebildet ein deutsches Fraulein (mos.). Die Samptbedingung ift, daß das Fraulein theor. u. prakt. die franz. Sprache beherrscht und perfekt die Convertation führt. Sie muß serner ein deutsch. Conservatorium durchgemacht haben also theor. u. praft. musit. gebild sein Salair nach Uebereinkunst. Dis J. E. 9040 Mud. Moffe, Berlin. Cantor- und Religionslehrerstelle ist vom 1. Juni dieses Jahres zu besetzen. Dualisizirte Bewerber, Inländer, wollen sich melben beim

Snnagogen-Borstand

# A.Cossmann, Deutz

Dampf Kaffeebrennerei empfichtt feine Specialitäten Vacung & n. & Ko. Vaquete. Verfandt franco jeder Poft und Bahnstation Deutschlands.

Auf IDD unter Aufsicht Er. Hochwürden Herrn Rabbiner Dr. Frank in Coln.

#### owo. Bratheringe. owo.

Meine rühmlichst betannten Brat-beringe versende ca. 10 Kid.-Haß in hochf. Taselbutter gebraten für 6 Me Bischliege 2010 2020. in hodji. Tajelbutter gebraten für 6 Mt. Villenge, ca. 10 Pjo. Kijte goldgelb geräuchert 3 Mt. Nachnahme tranco. J. Saulmann, Greifsmalb.

7. Saumen.

3. Saumen.

3. Saumen.

3. Saumen.

3. Sodermann, Dreeben.

3. Herbern.

4. Hodernann, Dreeben.

3. Herbern.

3. Herbern.

4. Hodernann, Dreeben.

3. Herbern.

4. Hodernann, Dreeben.

3. Herbern.

4. Hodernann, Dreeben.

4. Hodernann, Dreeben.

5. Herbern.

6. Herbe und größeren Bauten merden zu hilligiten Breifen bestens ausgeführt M. Zachart, Berlin, R. Königitr. 8.

# U. O. B.

Die Installation der

#### Mendelssohn-Loge in Magdeburg

findet Sonntag, den 31. d., Rachm. 4½ Uhr., Breiteweg 3 a. statt: das sich anschließende Feft-Gifen, Abends 8 Uhr auf dem "Belvedere". X08008080808080808080

# Vensionat Wolff-Berlin.

In meinem Benfionat finden 2 bis Anaben liebevolle Aufnahme und jede Förderung im häuslichen Unter

Prediger Lion Wolff, Berlin, Straußbergerftr. 15.

Heirath.

Für ein fleiß., durchaus wirthich, erzog, Mädchen aus höcht reipect. Familie, von angem Leußern, 26 J. alt, wird eine pass Partie gel-Borsauf Mitgift 3000 M. u. gute Ausst. Herren in achtb. Lebensstelle, Witner nicht ausgeschl., bel. ihre Historie unter J. L. 20. an die Exp. dief. Beit. einzuf.

Leite

Ber

In

nöt

Die.

10

jet

un

Bei dem Unterzeichneten erichien

Lorbeerzweigen, Wappen, Facsimile 2c., Breis: 1 Mark. Größe 39 × 51 cm. Biederverfäusern bedeutenden Andatt.

Lehrer Warenheim dafelbit: 15 M. Japhet in Afchereleben: 15 M.

# Einladung zur Subscription

auf den zweiten Jahrgang

Frauenkalenders allgemeinen für 1886.

Handbuch für Frauen und Frauen-Vereine herausgegeben

Lina Morgenstern. Im Gelbitverlag. Berlin W. Raiferin Auguftaftr. 80.

Un die gesammte Frauenwelt richtet die Unterzeichnete Die Bitte,

An die gesautute Frauenwelt richtet die Unterzeichnete die ISitie, Bropaganda siir ein Werf zu machen, das im Vorsahr zum ersten Materichienen ist, um ein schwer empsimdenes, allseitiges Bedürknis der gebildeten und arbeitenden Frauen zu befriedigen.
Der allgemeine Frauenkalender ist ein Rachschlage und Edderschusse ist alle die Frauen in der Gegenwart berührenden Interessen. Zede Frau, welchem Range und Stande sie anch augestöre, wird darin etwas sinden, was ihr nicht und sie interessirt. Er beingt einen möglicht genanen Ueberblick über die Leitungen der Frauenwereine, die Jahl der Bildungsimstitute, u. z. w. und jucht die Interessien des weiblichen Gesichliches nach allen Richtungen zu vertreten.

schlechtes nach allen Richtungen zu vertreten.

An diesem Werke muß die ganze Kranenwelt mitarbeiten, wenn es sich der Vollskändigkeit immer mehr nähern soll; deshalb ergeht die Bitte auch an alle israelitischen Frauen, recht zeitig, bis späteitens 1. Juli, diesbezäusikthe Voizen einzusenden.

Der reiche Inhalt, den der zweite Jahrgang sür 1886 bringt, dürste jede Frau zur Ansachung biese Vertes anregen.

Der Eubstriptionspreis ist M. 1.50 broch. — Die Exped. dies. Bl. ift gern bereit, Substriptionen anzunehmen.

Berantwortlicher Redacteur Dr. Nahmer, Magdeburg. Druck von D. L. Bolff, Magdeburg. Berlag von Robert Friese, Leipzig. Der Synagogen-Gemeinde-Borftand.